# Vberschlesischer Anzeiger.

(Beransgegeben von Pappenheim.)

Zweiundbreifigster Jahrgang. 3weites Quartal.

Nro. 48. Ratibor den 14. Juni 1834.

Lord Seymour und fein Bar. (Beschluß.)

"Bar hin, Bar her!" war die Ante wort. "Ich erklare ihm, baß ich mir alle fernern Barenspaße verbitte. Haben Sie mich verstanden, herr Bar?!"

Mmm. Mmm, Mmm!

"Nun benn, so habe ich die Shre, Ihnen zu sagen, daß ich Ihr Betragen für eine Beleidigung ansehe; und daß wir uns darüber Morgen sprechen werden. Ich bitte mir Ihre Abbresse aus."

Mmm, Mmm, Mmm!

Alle Umstehenden freuten sich bes Auftritts. Der junge Mann aber wurde sowild, daß er den Baren im Grimm auf seine vier Beine warf und nach der Polizei sehrie wie ein Besessener.

"herr Commissar, da ist eine Maske, ein: Bar, den ich für einen honetten Mens schen gehalten habe, der wahrscheinlich nur eine Creatur ohne alle Erziehung ist. Erhat sich unanständig gegen meine Frau be-

tragen und feine Abdreffe verweigert. Des maskiren Se ihn, wie fichs gebührt, und erweisen Sie ihm die gewöhnliche Ehre der. Fortbegleitung."

Während dies vorgieng, faß der Angestlagte ganz fromm neben seinem Führer, einem Bedienten Seymours, und nahme Wisquit aus seiner Hand. Er veränderte keine Miene, als der Beamte zu ihm trat, und ihn mit höslichen Ausdrücken ersuchte, er möge den Spaß nicht weiter treiben, daer ihn bis jest so consequent durchgeführt habe; denn andern Falls musse er seine Pflicht thun und ihm die Thure weisen.

"Cagen Se mir Ihren Ramen, " flufterte er dem Baren in's Ohr, "so will ich Ihr Bergnugen nicht storen. Ich verspres che Ihnen davon keinen Gebrauch zu machen."

"Der Bar," erwiederte fein Fuhrer; "ber Bar fpricht nicht."

"Dann bleift fein anderes Mittel als bie Demaskirung; Ich bestehe darauf!"

"Aber, mein herr," es ift ja ein Bar!"
"Saben Gie eine Ratte ?!"

für ben Baren."

"Beigen Gie diefe lbe vor!"

Der Commiffar las: "bem Lord Gen: mour geborig."

"Wie follte es möglich fenn!? 3ch ent: finne mich, bag Geine Berrlichkeit einen Baren bat:"

"Das ift berfelbe, mein herr. Doch bier fommt Mylord felbft, ber es Ihnen bestätigen wird."

"3ch weiß genug! - Doch gehn Gie jest, ich bitte Gie barum."

Da biefe Borte mit einer gemiffen Bor: ficht gemechfelt murben, und ber Bar barauf mirflich in aller Stille verfchmand, fo ubers redete fich jedermann und auch unfere gelieb: fofte Dame, er fen eine vornehme Perfon. "hat er Ihnen feinen Charafter offenbart?" fragte Gie ben Beamten.

" Jawohl, Madame."

"Darf ich wiffen, mer es mar?" Buverläßig, menn Gie barauf befteben. a. D, ich bitte, bitte."

Mun benn, fo erfahren Gie, bag es ber Bar Lord Genmour's mar.

"Ein Bar?!" 2ch, bu mein Gott!" Gie fiel in Donmacht.

Unterdeß fuhr Gelim in feiner Equi: page nach Saufe, und fein Serr, nachdem er ein Flaschchen Eau d'e cologne als Stell: vertreter des Gultans angeboten hatte, uber: nahm bas Umt eines Confiliateurs.

Die Kama erzählt es.

"Ja, aber ber Bar nicht, fondern ich Das Labats = Collegium Friedrich Wilhelms bes I. pou &. Forfter.

> Mach ber gewöhnlichen Tagesordnung begab fich ber Ronig im Commer um fie: ben, im Winter um funf Uhr in die Abendgesellschaft. Diese Abendgesellschaft ift un: ter bem Damen: "Tabafs : Collegium" fo beruhmt geworben , bag fie ein Blatt in ber preußischen Geschichte einzunehmen verbient. Um bierbei mit biftorifcher Genau: igfeit gu verfahren, ift nicht unermahnt gu laffen, daß ichon Kriedrich I. folche Tabafs: Gefellschaften eingeführt hatte, nur mit dem Unterfchiebe, daß das Sofceremoniel felbft von dem Lababsdampfe nicht verscheucht mers den fonnte, wie dies auf einem, in bem koniglichen Schloffe ju Berlin befindliche Bild von P. R. Lengebe ju feben ift, mo Die Ronigin im Cattlichen Ropfput, im Schleppenfleibe und hermelin bem mit allen Orden geschmudten Ronige mit garter Band bie lange Thonpfeife mit bem Ridibus angundet. Ringeum figen, die Saupter in Sa: bafsbampf gehüllt und mit Wolkenperuden bedectt, die Generale und Minister in ihren Staats: Uniformen nach ftreng abgemeffener Rangordnung ; Rammerturfen, Pagen und Diener fehlten nicht. Bei weitem ungezwun: gener ging es in bem Sabafs : Collegium Friedrich Wilhelms ju.

> > (Fortfegung folgt.)

Ungeige.

Stahlstich = Utlas zu Acht Pfennigen.

Bereits 30,000 Auflage!

Bur allgemeinsten Berbreitung umfassenber und richtiger geographischer Kenntnisse!

Erschienen und vorräthig sind die Karten von:

Europa, Ufien, Preußen, Spanien, Schweben und Norwegen, Holland und Belgien, Stalien und ber Aurkei

ven

# Mener's Pfennigs-Atlas

über alle Theile ber Erbe,

in hundert und zwanzig mit unübertrefflicher Bollkommenheit gezeichneten und in Stahl gestochenen, colorirten Karten, denen eine aussuhrliche geographisch= statistische Beschreibung

- das interessantefte und beste geographische Sandbuch ausnigdend -

n m sonst

beigegeben wird. - Wir burfen biefes Unternehmen - beffen forgfältigfte Mus= führung in unferer geographischen Unftalt icon feit einem Sahre vorbereitet wirdals eines ber iconften und gemeinnubigften bezeichnen, welches aus unferm Institute jemals hervorging. Der allge= rubmte und allbefannte Utlas ber britti= ichen Gesellschaft zur Werbreitung ge= meinnutiger Renntniffe, welcher in Eng= land allein 56000 Subscribenten bat, ift breimal so theuer und nicht halb so reichhaltig als ber unfrige; und in Trefflichkeit bes Stichs fteht er gegen lentern, - wir fordern Jeden gur Bergleidung auf! - noch weiter gurud. -Diemand wird unsere Pfennigkarten feben, ohne fie zu bewundern.

& Subscribentensammler werben von jeder foliden Buchhandlung das elfte Eremplar gratis erhalten.

Das Seft von 4 Karten nur 23 Gre=

ichen fachf., od. 12 Rr. rhein., oder 10 Kr. Conv. Mie. — Monatlich ein Seft.

Hilbburghaufen et Neu-York Juni 1834. Bibliographisches Institut.

Berpachtungs = Anzeige.

Bur öffentlichen Verpachtung ber, ber verwittw. Frau Burgermeister Precht geshörigen zu Plania sub Wo. 12. belegene Wiese werden zahlungsfähige Pachtlusstige zu dem auf den 23. Juni 1834 Machmittags um 2 Uhx auf dem hiessigen Stadt = Gerichts-Locale vor dem Herrn Oberlandes-Gerichts-Referendarius Peterknecht anberaumten Termine hiermit eingeladen.

Ratibor ben 6. Juni 1834. Königl. Land = und Stadtgericht.

#### Ebictal = Citation.

Auf den Untrag des Kranowiker Ortspfarrers Heren Dechant Lodzig wers den alle diesenigen welche an der zu Krasuowitz gelegene im Hypothekenbuche noch mit keiner Rummer versehene Wiese Zaden von 3 großen Morgen Real-Unsprüche zu haben vermeinen, ad terminum den 6. Aug uft 1834 Bormittags 9 Uhr im Orte Kranowitz unter der Warnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwannigen Real = Unsprüchen wersen präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Ratibor ben 11. März 1834. Das Gerichts = Umt Kranowig. Kretschmer.

## Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Oberlandes-Gerichts wird Unterzeichneter Montag ben 16. Juni d. J. Vormittags 10 Uhr circa. 10 Gentirer 63 Pf. Woile in bem hiefigen Oberlandes = Gerichts = Gebaube öffentlich versteigern. — Käufer wersen hierzu mit dem Beifügen vorgeladen: daß die Bezahlung sofort baar erfolgen muß.

Ratibor ben 11. Juni 1834.

D. L. G. Referendarius.

In meinem Hause auf ber Obergasseist ein Logis, bestehend in zwei Zimmer, Alfoven, Bobenraum, Holzremise von jest an zu vermiethen und sogleich zu beziehen.

Ratibor ben 10. Juni 1834.

Umand Schneiber.

Bei dem Dominio Rudnit stehen; noch zur Zucht taugliche 200 Stück Brak-Mütter, und 100 Stück Schöpfe zum Verkauf.

Es sind wiederum zu haben moderne-Sommer= und Tuch = Beinkleider. Herren= Staubmäntel und für Damen Staubhüllen. Herren- und Damen = Schlafröcke, Westen, Sommerröcke, wattirte Bettbecken, auch Damentuch = Hüllen verschiedener Gattung, alles zu den billigsten Preisen.

Ratibor ben 12. Juni 1834.

Dzielniger.

Setter=Brunn. 1884er Schöpfung erhielt ich und offerire felben billig.

Ratibor ben 13. Juni 1834.

Dom &

Mit Bezug auf die Anzeige in No. 37. 8. Bl. zeige ich ganz ergebenst an: baß bas Logis in meinem Haufe nunmehr ganz fertig ist und sofort bezogen werden kann. Dasselbe besteht aus 4 Zimmern,

Entree, Küche, Bobenraum, Holzremise und Kellerabtheilung. Erforberlichenfallstann auch ein Stall für 2 Pferbe überstaffen werben.

Miethlustige belieben sich gefälligst, ber nähern sehr billigen Bebingungen wes

gen, an mich zu wenden.

Ratibor den 13. Juni 1834.

Joseph Lischtenstye auf ber Obergasse.

### Angeige.

In meinem Hause auf ber Langens-Gasse ist der Oberstod nehst Zubehör, wozu auch ein Pferdestall überlassen werden: kann, zu vermiethen und zum 1. October. L. J. zu beziehen.

Ratibor ben 5. Juni 1834.

Fr. Langer.

| Betreide Preise zu<br>Weizen. Korn. Erste<br>1 22 6 1 15 - 1 3<br>1 12 - 1 4 9 - 27 | latibor.<br>trant berechnet.                                                        | Safer, Erbfen.  of. Al. fgl. vf. Al. fgl. vf.  - 29 3 1 24  - 24 - 1 13 6          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Ein Preußische Breise zu Ratibor.<br>Ein Preußischer Schessel in Courant berechnet, | Korn. Gerste.  - (al. vi. 1301. (al. vi. 1401. )  - 4 6 - 27                       |
|                                                                                     |                                                                                     | Datum. Den 12. Suni 1834. M. 181. vf. m. Dödfler Preis. 1 22 6 1 Niebrig. 1 12 – 1 |